# Gesetz : Sammlung

# ZBIÓR PRAW

fur bie

dla

# Königlichen Preußischen Staaten.

Państw Królestwa Pruskiego.

№ 40.

(Nr. 6161.) Gesetz, betreffend eine Aenderung des Gessetzes vom 14. September 1857. über den Gewerbebetrieb im Umherziehen in den Hohenzollernschen Landen. Bom 7. Ausgust 1865.

(No. 6161.) Prawo, tyczące się odmiany ustawy z dnia 14. Września 1857. względem prowadzenia procederu w obchodzeniu w Państwach Hohenzollerskich. Z dnia 7. Sierpnia 1865.

### Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ic.

verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages Unserer Monarchie, was folgt:

### S. 1.

Der J. 3. des Gesetzes, betreffend den Gewerbebetrieb im Umberziehen in den Hohenzollernschen Landen, vom 14. September 1857. (Gesetzes Samml. für 1858. S. 15.) wird aufgehoben.

### S. 2.

Unser Finanzminister und Unser Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten wers den mit der Ausführung des gegenwärtigen Gestetzes beauftragt.

Jahrgang 1865. (Nr. 6161-6165.)

Musgegeben ju Berlin ben 13. September 1865.

### My Wilhelm, z Bożéj łaski Król Pruski i t. d.

stanowimy, za zgodą obu Izb Sejmu Monarchii Naszéj, co następuje:

### §. 1.

Paragraf 3. ustawy, tyczącej się prowadzenia procederu w obchodzeniu w Państwach Hohenzollerskich z dnia 14. Września 1857. (Zbiór praw na rok 1858. str. 15) znosi się.

### §. 2.

Naszemu Ministrowi skarbu i Naszemu Ministrowi handlu, przemysłu i robót publicznych wprowadzenie prawa niniejszego w wykonanie polecone.

[195]

Wydany w Berlinie dnia 13. Września 1865.

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Gastein, ben 7. August 1865.

### (L. S.) Wilhelm.

v. Bismarck=Schönhausen. v. Bodel=schwingh. v. Roon. Gr. v. Ipenplig. v. Muhler. Gr. zur Lippe. Gr. zu Eulenburg.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć.

Dan w Gastein, dnia 7. Sierpnia 1865.

# (L. S.) Wilhelm.

Bismarck - Schoenhausen. Bodelschwingh. Roon. Hr. Itzenplitz. Muehler. Hr. Lippe. Hr. Eulenburg.

pad gebachte Handy bem Loge, on welchem

(Nr. 6162.) Gesetz, betreffend die der gemeinnützigen Aktien=Baugesellschaft zu Königsberg i. Pr. zu bewilligende Sportel= und Stempelfrei= heit. Vom 10. August 1865.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 1c.

verordnen, mit Zustimmung des Landtages Unsferer Monarchie, was folgt:

Der unter dem 4. Juli v. J. mit der Benennung: "Königsberger gemeinnüßige Aktien= Baugesellschaft" genehmigten Aktiengesellschaft wird hiermit die Sportel= und Stempelfreiheit in dem Umfange bewilligt, wie dieselbe den öffentli= chen Armenanstalten zusteht.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Gastein, den 10. August 1865.

# (L. S.) Wilhelm.

v. Bismarch = Schonhausen. v. Bobel= schwingh. v. Roon. Gr. v. Ihenplig. Gr. zur Lippe. v. Selchow. Gr. zu Eulenburg. (No. 6162.) Prawo, tyczące się wolności od szportli i stępla, wszechużytecznemu akcyjnemu towarzystwu budowniczemu w Królewcu w Pr. nadać się mającéj. Z dnia 10. Sierpnia 1865.

### My Wilhelm, z Bożéj łaski Król Pruski i t. d.

stanowimy, za zgodą Sejmu Monarchii Naszéj, co następuje:

Zatwierdzonemu pod dniem 4. Lipca r. z. pod nazwą: »Królewieckiego wszechużytecznego akcyjnego towarzystwa budowniczego « towarzystwu akcyjnemu nadaje się niniejszém wolność od szportli i stępla w objęciu tém, w jakiém takowa publicznym zakładom ubogich służy.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć.

Dan w Gastein, dnia 10. Sierpnia 1865.

# (L. S.) Wilhelm.

Bismarck - Schoenhausen. Bodelschwingh. Roon. Hr. Itzenplitz. Hr. Lippe. Selchow. Hr. Eulenburg. (Nr. 6163.) Allerhöchster Erlaß vom 12. August 1865., betreffend die Errichtung eines Handelsgerichts für die Kreise Barmen und Lennep mit dem Sige in Barmen.

Uuf Ihren Bericht vom 31. Juli d. J. genehmige Ich die Errichtung eines Handelsgerichts für
die Kreise Barmen und Lennep. Dasselbe soll
aus einem Prässdenten und fünf Richtern nebst
drei Stellvertretern bestehen, und seinen Sit in
Barmen haben. Mit dem Tage, an welchem
das gedachte Handelsgericht in Thätigkeit tritt,
hört die bisherige Kompetenz des Handelsgerichts
au Elberfeld für die vorgenannten beiden Kreise
auf, doch sind die bei diesem Gerichte zu jenem
Zeitpunkte schon anhängigen Rechtssachen auch bei
demselben zu beendigen.

Bur Ausführung dieser Order, welche durch die Gesetz-Sammlung bekannt zu machen ist, haben Sie, der Justizminister, das Weitere zu verzanlassen.

Gastein, ben 12. August 1865.

# Wilhelm.

Fur ben Juftigminifter:

C. S.) Birthamer . D. 1 (E. S.) Birthern

v. Bismard – Schonbausen 'a Bebel Kramarek – Schoenbausen kodelschwingh, v. Roon. Gr. a. Juenpilk, schwingh, koop 'u. Lidenplike Gr. zurkippe v. Selchow. Gr. zu Eulenburg. IIr Lippe. Selchom. ihre Kulenburg

Gr. v. Igenplig. Gr. zu Gulenburg.

den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Justizminister.

(No. 6163.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 12. Sierpnia 1865., tyczące się założenia sądu handlowego dla powiatów Barmen i Lennep z siedzibą w Barmen.

Na sprawozdanie WPana z dnia 31. Lipca r. b. Zezwalam na założenie sądu handlowego dla powiatów Barmen i Lennep. Takowy z prezesa i pięciu sędziów tudzież z trzech zastępców się składać, i siedzibę swą w Barmen mieć ma. Z dniem tym, w którym rzeczony sąd handlowy czynność swą rozpocznie, powinna dotychczasowa kompetencya sądu handlowego w Elberfeldzie dla wyż rzeczonych dwóch powiatów ustać, sprawy sądowe atoli u sądu tego w chwili owej już wytoczone, u niego też zakończone być mają.

Celem wykonania Orderu niniejszego, Zbiorem praw ogłosić się mającego, WPan, Minister sprawiedliwości, dalsze dyspozycye wydać powinieneś.

Gastein, dnia 12. Sierpnia 1865. moste 1919

# Wilhelm.

Za Ministra sprawiedliwości:

Hr. Itzenplitz. Hr. Eulenburg.

Do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i Ministra sprawiedliwości. (Nr. 6164.) Allerhöchster Erlaß vom 14. August 1865., betreffend die Genehmigung zur Emission weiterer neuer Stammaktien bis zum Betrage
von drei Millionen Thaler Seitens der
Rachdemnheinischen Eisenbahngesellschaft.

Nachdem von Seiten der unterm 21. August 1837. landesherrlich bestätigten Rheinischen Gifen= babngefellschaft barauf angetragen worden ift, ihr Behufs Umbaues und Erweiterung der Bahnhofe auf der Strecke Coln = Herbesthal, Coln=Rolandseck und Coln-Crefeld nebst Legung des zweiten Geleifes, ferner für Vermehrung bes Betriebsmaterials und fur fonflige Ergangungs = und Erweiterungs= bauten die Emission weiterer neuer Stammaktien bis zum Betrage von drei Millionen Thaler zu gestatten, will Ich zu diesem Untrage hierdurch die Genehmigung mit der Maaggabe ertheilen, daß die neu zu freirenden Aftien zum Stimmrecht in der Generalversammlung erst bann berechtigen, wenn sie voll eingezahlt sind, sowie, daß die Gesellschaft unter Ihrer Bustimmung den Zeitpunkt naber festsett, von welchem ab die neuen Aktien an der Dividende Theil zu nehmen haben.

Dieser Erlaß ist durch die Geset;= Sammlung zu veröffentlichen.

Gaftein, den 14. August 1865.

### dynwois wowoz ma Wilhelm.

Fur ben Juftigminifter:

Gr. v. Igenplig. Gr. zu Gulenburg.

Un den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Justizminister. (No. 6164.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 14. Sierpnia 1865., tyczące się zezwolenia na emisyą dalszych nowych akcyi pierwotnych aż do trzech milionów talarów z strony Nadreńskiego towarzystwa kolei żelaznej.

Na wniosek zatwierdzonego pod dniem 21. Sierpnia 1837. Rzadowo Nadreńskiego towarzystwa kolei żelaznéj, aby mu na przebudowanie i rozszerzenie dworców kolei na przestrzeni Koeln-Herbesthal, Koeln-Rolandseck i Koeln-Krefeld tudzież na założenie drugich kolei, daléj na pomnożenie materyału obrotowego i na inne hudowle uzupełniające i rozszerzające emisyi dalszych nowych akcyi pierwotnych aż do trzech milionów talarów dozwolić, Przychylam się niniejszém do wniosku tego pod warunkiem, że akcye nowo utworzyć się mające, prawo głosowania na walném zebraniu dopiero od chwili téj nadawać maja, w któréj cała waluta zaliczona będzie, jako i że towarzystwo za przyzwoleniem WPanów termin bliżej ustanowić powinno, od którego nowym akcyom udział w dywidendzie służyć ma.

Rozporządzenie niniejsze Zbiorem praw ogłosić należy.

Gastein, dnia 14. Sierpnia 1865.

### Wilhelm.

Za Ministra sprawiedliwości:

Hr. Itzenplitz. Hr. Eulenburg.

Do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i Ministra sprawiedliwości. ses Solingen. Lom 14. August 1865.

(Nr. 6165.) Statut ber Biefengenoffenschaft im Del. (No. 6165.) Statut towarzystwa lak w dolinie Oelbach, bachthale, Burgermeisterei Neukirchen, Rrei. w burmistrzostwie Neukirchen, powiecie Solingen. Z dnia 14. Sierpnia 1865.

## Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 1c.

verordnen, nach Unhörung ber Betheiligten, auf Grund bes Gesetzes vom 28. Februar 1843. SS. 56. und 57. und des Artifels 2. des Gefetes vom 11. Juli 1853., was folgt:

Die Besiter ber im Delbachthale, Burger= meisterei Reufirchen, gelegenen, auf ber gum Projekte des Bafferbaumeisters Bernefint vom 26. Juli 1864. gehörigen lebersichtskarte mit einer roth punktirten Linie eingegrenzten Grundflucke merden zu einer Genoffenschaft vereinigt, um den Ertrag diefer Grundstucke durch Ent= und Be= wafferung zu verbeffern.

Der Berband hat Korporationsrechte und fein Domizil bei feinem jedesmaligen Borfieher.

### S. 2.

Die Genoffenschaft hat die planmaßige Ber= stellung und Unterhaltung der Haupt = Ent = und Bewässerungsgraben, der Stauvorrichtungen, sowie die Austiefung des Delbaches, wo diese erforderlich, zu bewirken.

Die ordentliche Raumung — die auch die Beseitigung ber überfluffigen Stauvorrichtungen in sich schließt — und Instandhaltung des Bach= bettes ist Sache der Abjazenten.

Die Unlegung ber kleineren Binnengraben, bie Planirungs = 2c. Arbeit ift Sache ber einzelnen

### My Wilhelm, z Bożéj łaski Król Pruski i t. d.

stanowimy, za posłuchaniem interesentów, na mocy prawa z dnia 28. Lutego 1843. §§. 56. i 57. i artykułu 2. prawa z dnia 11. Lipca 1853., co następuje:

# se ferner für Ban.1 .2 ge bie Benaderial

Właścicieli gruntów w dolinie Oelbach, w burmistrzostwie Neukirchen położonych, na mapie poględowéj do planu budowniczego wodnego Wernekinga z dnia 26. Lipca 1864. 28. Stycznia 1865. należącej, czerwono kropkowaną linią ograniczonych, łączy się celem zwiększenia pożytku z gruntów rzeczonych za pomocą osuszenia i irygacyi w towarzystwo.

Towarzystwu prawa korporacyjne służyć mają a domicilium towarzystwo u każdoczesnego naczelnika swego mieć będzie.

Soflein, ben 14. 2. stand misfiel Obowiązkiem towarzystwa jest założenie i utrzymywanie wedle planu rowów głównych osuszających i irygacyjnych, przyborów do wstrzymania wody, tudzież pogłębienie rzeczki Oel, gdzieby tego było potrzeba.

Zwyczajne czyszczenie – do którego także usuniecie zbytecznych przyborów do wstrzymania wody należeć ma - i utrzymywanie w dobrym stanie koryta rzeczki, będzie rzecza adjacentów.

Do założenia pomniejszych rowów śródladowych, do robót plantacyjnych i t. d. pojeBesitzer, die bei der Ausführung die Anordnung des Genossenschaftsvorstehers zu beachten haben.

# o tyle tylko dawane bedzie, ileby przez trawe po spadzistościach recedzie

Die Beiträge der gemeinschaftlichen Rosten werden von den Genossen nach Verhältniß ihrer betheiligten Flächen aufgebracht. Sollte sich bei der Ausführung der Arbeiten ergeben, daß eine zu dem Meliorationsverbande gezogene Parzelle ganz oder theilweise keinen Vortheil von der Sache hat, so scheidet die betreffende Fläche aus dem Verbande aus.

Streitigkeiten hierüber entscheidet die Regierung und in der Rekursinstanz der Minister für die land-wirthschaftlichen Angelegenheiten nach Anhörung von Sachverständigen, und hat der unterliegende Theil die Kosten des Verfahrens zu tragen. Der Antrag auf Ausscheidung kann spätestens innerhalb Jahreskrist nach Publikation des Statuts bei der Regierung angebracht werden.

### .4. .2 solowe zwracane

Der Burgermeister setzt die Hebelisten auf Un= trag des Wiesenworstehers fest.

Die Verpflichtung zur Entrichtung dieser Beisträge ruht auf den Grundstücken.

Die Zahlung der Beiträge kann von dem Borsteher in eben der Art, wie dies bei den of= fentlichen Abgaben zulässig ist, durch Exekution erzwungen werden.

Die Erekution findet auch statt gegen Pachter, Nutnießer, oder andere Besitzer eines verpachteten Grundstücks, vorbehaltlich ihres Regresses an den eigentlich Verpflichteten.

#### S. 5.

Die Anlegung der nothigen Graben, Stauvorrichtungen 2c. muß jeder Wiesengenosse ohne vorheriges Expropriationsverfahren gestatten. dynczy właściciele obowiązani, którzy przy wykonywaniu dyspozycye naczelnika towarzystwa przestrzegać winni.

# Stund und Boben wie ber foweit gewährt, als nicht burch bas auf Berdenben machfenbe

Składki wspólnych kosztów przez członków w stosunku do uczestniczących przestrzeni obmyślone być powinny. Jeżeliby się przy wykonywaniu robót wykazać miało, że zaciągniona do towarzystwa melioracyjnego cząstka która, wcale lub po części żadnéj z rzeczy nie odnosi korzyści, w takim razie przestrzeń dotycząca z towarzystwa wystąpić może.

Spory w téj mierze Regencya a w instancyi rekursowéj Minister spraw agronomicznych za posłuchaniem znawców rozstrzygać, a strona przegrywająca koszta procesu ponosić będzie. Wniosek względem wystąpienia może najpóźniej w przeciągu roku po publikacyi statutu do Regencyi być podany.

### amod min mediam din S. 4. ad mis medialiad medla

Burmistrz rejestra pobiercze na wniosek naczelnika łąk ustanowić winien.

Obowiązanie do opłacania składek tych spoczywa na gruntach.

Do uiszczania się z składek naczelnikowi w równy sposób jak u podatków publicznych, za pomocą eksekucyi zniewalać będzie wolno.

Eksekucya i naprzeciw dzierzawcom, użytkownikom, lub innym posiedzicielom gruntu wydzierzawionego, z zastrzeżeniem regresu ich do osoby właściwie obowiązanéj, wymierzona być może.

§. 5.

Założenia potrzebnych rowów, przyborów do wstrzymania wody i t. d., wspólnik każden bez poprzedzającego procederu ekspropryacyjnego dozwolić winien. Ebenso mussen die vorhandenen Gräben und Stauvorrichtungen, soweit solche den Zwecken der Genossenschaft dienen, der Genossenschaft über-lassen werden. Entschädigung für entzogenen Grund und Boden wird nur soweit gewährt, als nicht durch das auf den Boschungen wachsende Gras oder durch andere zufällige Vortheile Ersat gewährt wird.

Der Grabenauswurf muß von den angrenzenben Besitzern ohne Entschädigungsanspruch aufzgenommen werden und kann von ihnen beliebig benußt werden.

Den Beamten und Arbeitern der Genoffenschaft muß das Betrefen des Terrains langs der Genoffenschaftsanlagen gestattet werden.

# Wniosek względem . d . 2 piema może najpo-

Die Angelegenheiten der Genossenschaft werden geleitet von einem Vorsteher und zwei Schöffen, welche zusammen den Vorstand bilden. — Diesselben bekleiden ein Ehrenamt, und werden nur baare Auslagen aus der Genossenschaftskasse ersest.

# oberts sin School of the State of the State

Die Mitglieder des Vorstandes werden von den Wiesengenossen auf drei Jahre gewählt, nebst zwei Stellvertretern für die Wiesenschöffen. Bei der Wahl hat jeder Wiesengenosse Eine Stimme. Wer mehr als zwei Morgen im Verbande besitzt, hat zwei Stimmen, wer vier Morgen besitzt, hat drei Stimmen, und sofort für jede zwei Morgen mehr, Eine Stimme mehr.

Bu Schöffen resp. deren Stellvertretern können nur Betheiligte, der Vorsteher kann jedoch auch aus nicht betheiligten Einsassen der Bürgermeissterei Neukirchen gewählt werden.

Niemniéj też istniejące rowy i przybory do wstrzymania wody, ileby takowe na cele towarzystwa służyły, towarzystwu ustąpione być powinny. Wynagrodzenie za grunta zabrane o tyle tylko dawane będzie, ileby przez trawę po spadzistościach rosnącą lub inne przypadkowe korzyści zwetowanie szkody nie miało miejsca.

Do zabierania gruzu z rowów przylegli posiedzicieli bez pretensyi do wynagrodzenia obowiązani będą, za co im prawo użycia go do woli służyć ma.

Urzędnikom i robotnikom towarzystwa, wstępowanie na grunta po nad zakładami towarzystwa dozwolone być powinno.

### Theil die Roften bes 2.6 . grans ju tragen. Der

Sprawami towarzystwa naczelnik i dwóch ławników kierować będą, którzy razem dozór tworzyć mają. — Urząd ich będzie urzędem honorowym, i li wydatki gotowe zwracane z kasy towarzystwa być powinny.

### trage ruht auf ben G.7. & gent

Członkowie dozoru przez spólników towarzystwa na trzy lata obierani będą, wraz z dwoma zastępcami za ławników. Przy wyborze każdemu spólnikowi głos jeden służyć ma. Ktoby więcéj aniżeli dwie morgi do towarzystwa należące posiadał, temu dwa głosy, ktoby cztery morgi posiadał, temu trzy głosy służyć powinny, i tak daléj od co dwóch dalszych mórg, głos jeden więcéj.

Na ławników względnie zastępców ich, li osoby uczestniczące, naczelnika zaś i z liczby nie uczestniczących mieszkańców burmistrzostwa Neukirchen obierać wolno. Der Burgermeister beruft die Wahlversammlung und führt den Borsitz in derselben. Er verpslichtet die Gewählten durch Handschlag an Eidesstatt.

Minderjährige und juristische Personen können durch ihren gesetzlichen Vertreter, Chemanner für ihre Shefrauen mitstimmen.

Wählbar ist berjenige, welcher mindestens Einen Morgen Wiese im Berbande besitzt und den Bollbesitz der bürgerlichen Rechte nicht durch rechtskräftiges Erkenntniß verloren hat.

Im Uebrigen sind bei der Wahl die Vorschriften für die Gemeindewahlen zu beachten. Zur Legitimation des Vorstandes dient das vom Bürgermeister bescheinigte Wahlprotokoll.

#### S. 8.

Der Wiesenvorsteher ist die aussührende Berwaltungsbehörde des Verbandes und vertritt denfelben anderen Behörden und Personen gegenüber.

#### Er hat insbesondere:

- a) die Ausführung der gemeinschaftlichen Anlagen nach dem festgestellten Plane zu veranlassen und dieselben zu beaufsichtigen;
- b) die Beiträge und Leistungen nach den Beschlüssen des Vorstandes auszuschreiben, gegen säumige Genossen die administrative Exekution zu verfügen, die Zahlungen auf die Kasse anzuweisen und die Kassenverwaltung zu
  revidiren;
- Diesenschläge und Jahresrechnungen den Wiesenschöffen zur Feststellung und Abnahme vorzulegen;
  - d) den Wiesenwärter und die Unterhaltung der Anlagen zu beaufsichtigen und die Grabenschau im Frühjahr und Herbst mit den Schöffen abzuhalten;

Burmistrz zebranie wyborców powoływać i na niém prezydować winien. Obrani przez burmistrza podaniem ręki w miejsce przysięgi zobowiązani będą.

Małoletnim i osobom moralnym przez prawnego zastępcę swego, mężom za żony swe głosować wolno.

Obieralnym będzie, ktoby przynajmniej morgę łąki do towarzystwa należącą posiadał a praw obywatelskich honorowych prawomocnym wyrokiem nie był utracił.

Z resztą przy wyborze, przepisy dla wyborów w gminach istniejące, przestrzegane być powinny. Na legitymacyą dozoru protokół wyboru, przez burmistrza poświadczony, służyć będzie.

### ocaniedan magnin §. 8. ng peur

Naczelnik łąk wykonywającą władzę administracyjną towarzystwa stanowić i takowe w stosunku do innych władz i osób zastępować winień.

Obowiązkiem jego będzie mianowicie:

- a) spowodowanie wykonania wspólnych zakładów wedle ustanowionego planu i prowadzenie dozoru nad niemi;
- b) rozpisywanie składek i prestacyi na mocy uchwał dozoru, wymierzanie eksekucyi administratywnéj naprzeciw członkom zalegającym, wystawianie asygnacyi na kasę i rewidowanie kasy;
- c) przedkładanie kosztorysów i rachunków rocznych ławnikom celem ustanowienia i odebrania;
- d) prowadzenie dozoru nad strażnikiem łąk i nad utrzymywaniem zakładów tudzież odbywanie z ławnikami lustracyi rowów w wiosnę i jesień;

- e) den Schriftwechsel fur die Genoffenschaft zu führen und die Urfunden derselben zu unter= zeichnen. Bur Abschließung von Berträgen ist die Zustimmung der Wiesenschöffen er= forderlich, fobald der Gegenstand einen Werth von funf Thalern übersteigt;
- f) die Ordnungestrafen gegen Mitglieder bes Berbandes wegen Berletzung diefes Statuts und der besonders dazu erlaffenen Regle= mente bis zur Sohe von Ginem Thaler fest= zuseten und zur Raffe einzuziehen.

In Behinderungsfällen vertritt ein Wiesen= schöffe den Borsteher.

### egitymacya dupelniające precedent, e. 2 za posmich akeri pier

Der Borftand hat den Borfteber in feiner Geschäftsführung zu unterstützen, insbesondere:

- 1) über die zu erhebenden Beitrage zu beschließen, namentlich zu bestimmen, ob die Arbeiten in Entreprise oder im Tagelohn, oder aus: nahmsweise, wo dies thunlich, durch Natural= arbeit ber Benoffen felbst auszuführen find;
- 2) über Anleihen und
- 3) über neue Anlagen zu beschließen;
- 4) ben Rendanten und Biefenwarter auf breimonatliche Kundigung anzustellen und deren Remuneration nach Unborung ber Generalver= sammlung festzusetzen;
  - 5) die zum Schutze der Anlagen erforderlichen Reglements zu berathen.

Bu ben Beschluffen ad 2. und 3. bedarf es der Genehmigung der Regierung zu Duffeldorf.

#### Ist medianale has S. 10.

Jahrgang 1865. (Nr. 6165-6166.)

- e) prowadzenie korespondencyi imieniem towarzystwa i podpisywanie dokumentów jego. Na zawieranie kontraktów przyzwolenia ławników potrzeba będzie, jeżeliby przedmiot wartość pięciu talarów przewyższał;
  - f) ustanawianie i ściąganie do kasy kar pieniężnych aż do talara naprzeciw członkom towarzystwa za przestąpienie statutu niniejszego i regulaminów osobnie doń wydanych.

W przypadkach przeszkody, ławnik naczelnika zastępować będzie.

#### S. 9. stemeded zeffientra

Obowiązkiem dozoru jest wspieranie naczelnika w sprawowaniu urzędu swego, zwłaszcza:

- 1) stanowienie uchwał co do pobierać się mających składek, mianowicie decydowanie, czy roboty w antepryzie lub za zasługi dzienne, albo też wyjątkowym sposobem, gdzieby to było możebném, za pomocą prestacyi naturalnéj wspólników wykonane być mają;
- 2) stanowienie względem pożyczek i
- 3) nowych zakładów; od dna menalno
- 4) mianowanie rendanta i stróża łąk na trzechmiesięczne wypowiedzenie i stanowienie remuneracyi ich za posłuchaniem walnego zebrania;
- 5) uradzenie regulaminów na ochronę zakładów potrzebnych.

Dla uchwał ad 2. i 3. potrzeba zatwierdzenia przez Regencyą w Duesseldorfie.

#### §. 10. ib mas (sielle mad (b

Der Wiesenwarter ist allein befugt zu be- Samemu tylko strażnikowi ląk prawo irywaffern und muß so waffern, daß alle Parzellen gowania slużyć będzie, a tenże tak irygować ben verhaltnismäßigen Untheil an Wasser erhalten. Rein Eigenthumer barf die Schleusen offnen ober zusetzen, oder überhaupt die Ent= und Bewäsferungsanlagen eigenmächtig verändern.

Der Wiesenwärter wird als Feldhüter vereidigt; er muß den Unweisungen des Genossenschaftsvor= stehers punktlich Folge leisten und kann von dem= selben mit Verweis und Geldbuße bis zu Einem Thaler bestraft werden.

#### S. 11.

Die Streitigkeiten, welche zwischen den Mitgliedern des Berbandes über das Eigenthum von Grundstücken, über die Zuständigkeit oder den Umfang von Grundgerechtigkeiten oder anderen Nutzungsrechten, und über besondere, auf speziellen Rechtstiteln beruhende Rechte und Berbindlichkeiten der Parteien entstehen, gehören zur Entscheidung der ordentlichen Gerichte.

Dagegen werden alle anderen, die gemeinsamen Angelegenheiten des Berbandes oder die vorgebliche Beeinträchtigung eines oder des anderen Genossen betreffenden Beschwerden von dem Vorstande untersucht und entschieden. Gegen die Entscheidung des Vorstandes steht jedem Theile der Rekurs an ein Schiedsgericht frei, welcher binnen zehn Tagen, von der Bekanntmachung der Entscheidung an gerechnet, bei dem Genossenschaftsvorsteher angemeldet werden muß. Ein weiteres Rechtsmittel sindet nicht statt. Der unterliegende Theil trägt die Kosten.

Das Schiedsgericht besteht aus einem Vorfigenden und zwei Beisigern. Die Mitglieder nebst Stellvertretern für jedes derselben werden von der Generalversammlung auf drei Jahre gewählt.

Wählbar ist Jeder, der in der Gemeinde Neukirchen zu den öffentlichen Gemeindeamtern mahl= powinien, żeby się wszystkim parcelom odpowiednia cząstka wody dostała. Żadnemu właścicielowi, ani śluz otwierać ani zastawiać, ani też w ogóle żadnéj zmiany zakładów osuszających i zakładów irygacyjnych samowładnie przedsiębrać nie wolno.

Strażnikowi łąk jako polowemu przysięga odebraną być powinna; obowiązkiem jego będzie punktualne wykonywanie dyspozycyi naczelnika towarzystwa, przez którego w karę przestrogi i sztrofy pieniężnéj do talara wzięty być może.

### §. 11.

Spory pomiędzy członkami towarzystwa względem własności gruntów, kompetencyi lub objętości praw gruntowych lub innych praw użytkowania, tudzież względem osobnych, na szczegółowych tytułach spoczywających praw i obowiązków stron wynikłe, ulegają rozstrzygnięciu przez sądy zwyczajne.

Natomiast wszelkie inne zażalenia, spraw wspólnych towarzystwa albo mniemanego pokrzywdzenia jednego lub drugiego spólnika dotyczące, przez dozór roztrząsane i załatwiane będą. Naprzeciw decyzyi dozoru służyć będzie stronie każdéj rekurs do sądu polubownego, który to rekurs w przeciągu dziesięciu dni, od publikacyi decyzyi licząc, u naczelnika towarzystwa założony być powinien. Dalszy środek prawa miejsca mieć nie będzie. Strona przegrywająca koszta ponosić winna.

Sąd polubowny składać się będzie z prezydującego i dwóch assesorów. Członkowie wraz z zastępcami dla każdego z nich, przez walne zebranie na trzy lata obierani będą.

Obieralnym ma być każdy, komu wgminie Neukirchen prawo obieralności na publiczne bar ist, mindestens Einen Morgen Wiese besitzt und nicht Mitglied des Verbandes ist.

# S. 12. wotobles down S. 12.

Der Wiesenvorstand ist der Oberaufsicht des Staates unterworfen. Das Aufsichtsrecht wird von dem Landrathe, von der Regierung zu Düsseldorf als Landespolizeibehörde und von dem Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenzheiten gehandhabt in dem Umfange und mit den Befugnissen, welche den Aufsichtsbehörden der Gemeinden zustehen.

### S. 13.

Alenderungen dieses Statuts können nur mit landesherrlicher Genehmigung erfolgen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Gaftein, ben 14. August 1865.

# (L. S.) Wilhelm.

Fur den Justizmirister:

Gr. zu Gulenburg. v. Gelchow.

urzędy w gminie służy, przynajmniéj morgę łąki posiada, a członkiem towarzystwa nie jest.

# nrednaren giden eigennagen regalnagentrei

Dozór łąk ulegać będzie nadzwierzchności Rządowéj. Prawo zwierzchności przez radzcę ziemiańskiego, przez Regencyą w Duesseldorfie jako władzę policyjną krajową i przez Ministra spraw agronomicznych w tém objęciu i z temi prawami wykonywane będzie, jakie władzom dozorczym gmin służą.

#### §. 13.

Odmiany statutu niniejszego li za Monarszém zezwoleniem zaprowadzone być mogą.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć.

Dan w Gastein, dnia 14. Sierpnia 1865.

### (L. S.) Wilhelm.

Za Ministra sprawiedliwości: 1000 ministra

an gerechnet, bei bem Genoffent hat bei bei

Hr. Eulenburg. Selchow.

Allerhochster Erlaß vom 14. August 1865., (Nr. 6166.) betreffend die Berleihung ber fiskalischen Borrechte fur ben Bau und die Unterhaltung einer Chauffee von Gisleben nach bem bortigen Bahnhofe ber Salle = Mordhaufener Gifen= bahn.

Hachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage ben Bau einer Chauffee von Gisleben im Mansfelder Geefreise des Regierungsbezirks Merseburg nach dem dortigen Bahnhofe der Halle= Rordhausener Gisenbahn genehmigt habe, verleihe 3ch hierdurch ber Stadt Eisleben das Erpropriationsrecht fur die zu dieser Chaussee erforder= lichen Grundflucke, imgleichen bas Recht zur Ent= nahme der Chausseebau= und Unterhaltungs = Ma= terialien, nach Maaggabe der fur die Staats = Chausseen bestehenden Borschriften, in Bezug auf biefe Strafe. Auch sollen die dem Chausseegeld= Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei-Bergeben auf die gedachte Straße zur Anwendung fommen.

Der gegenwärtige Erlaß ift durch die Gefet = Sammlung zur öffentlichen Renntniß zu bringen.

Gastein, den 14. August 1865.

# Wilhelm.

wolnerdiem eine Gr. v. Itenplit.

(No. 6166.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 14. Sierpnia 1865., tyczące się nadania praw fiskalnych pod względem budowy i utrzymywania żwirówki od Eisleben do tamtejszego dworca kolei Halle-Nordhausen.

Zezwoliwszy rozporządzeniem Mojém z dnia dzisiajszego na zbudowanie żwirówki od Eislehen w powiecie pomorskim Mansfeldskim, obwodzie regencyjnym Merseburskim, do tamtejszego dworca kolei Halle-Nordhausen, Nadaję niniejszém miastu Eisleben prawo ekspropryacyi pod względem gruntów na żwirówkę tę potrzebnych, jako i prawo brania materyałów, jakie na budowę i utrzymywanie żwirówek są potrzebowane, w miarę przepisów dla żwirówek Rządowych istniejących, z zastósowaniem do téjže drogi. Zarazem powinny postanowienia, do taryfy szosowego z dnia 29. Lutego 1840. przyłączone, przestępstw policyjnych szosowych dotyczące, do rzeczonéj drogi być przystósowane.

Rozporządzenie niniejsze Zbiorem praw do wiadomości publicznéj podać należy.

Gastein, dnia 14. Sierpnia 1865.

# Wilhelm.

Hr. Itzenplitz.

den Minister fur Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten.

Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych.

Redigirt im Bureau des Staats - Miniferiums.

Redagowano w Biórze Ministerstwa Stanu.

Berlin, gebruckt in ber Röniglichen Geheimen Obers Hofbuchbruckerei Berlin, ezcionkami Królewskiej Tajnej Nadwornej drukarni (R. v. Deder).

(R. Decker).